## Ner 17 i 18.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 31 Marca 1837 r.

Nro 326.

## SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku uczynionego sobie przez Wójta gminy okręgowej Pisary do L. 19 przedstawienia zamianowawszy Zastępcą Wójta wsi Nielepice, P. Marcina Kalicińskiego rządcę ekonomicznego z wsi Brzoskwini; mianowanie to dla powszechnej wiadomości Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 6 Marca 1837 roku.

Za Prezesa Senatu

MICHAŁOWSKI.

Za Sekretarza Jlnego Senatu

Maiewski Refer: Senatu.

Sciborowski za Sek. Exp. Senatu.

Ner 722.

## · SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy Pan Zołdani przez właściwe Zgromadzenie obiorcze, na. Wójta gminy Kościelec wybrany, którego wprowadzenie do urzędo. wania, równie jak innych nowo obranych Wójtów aż do czasu obja wienia woli Trzech Najjaśniejszych Protegujących Dworów wzglę. dem zwołania odroczonego z Tejże woli Zgromadzenia Reprezentantów wstrzymanem bydź musi, w myśl uchwały Senatu z dnia 23 Stycznia r. b. Nr. 281 proponującej Mu przyjęcie zastępczo sprawowania obowiązków do urzędu Wójta namienionej gminy przywiązanych z obowiązkiem przenięsienia się na stałe zamieszkanie do Kościelca, a to, w miejsce P. Wawrzyńca Jadowskiego do innych zatrudnień powołanego, złożył w dniu 5 Lutego b. r. deklaracya, iż powyzszą propozycyą przyjmuje; Senat przeto w dalszym ciągu zacytowanej uchwały swej, upoważnia niniejszym P. Zołdaniego do sprawowania zastępczo urzędu Wójta gminy Kościelec z zastrzeniem zamieszkiwania w Kościelcu, i o tém oba Wydziały swoje, Sąd III. Instancyi, Dyrekcyą Policyi, Bióro Rachuby tudzież publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

Kraków dnia 6 Marca 1837 roku.

Za Prezesa Senatu MICHAŁOWSKI. Sekretarz Jlny Senatu. DAROWSKI. Sciborowski za Sekr. Exp. Senatu. Nro. 1153 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Zawiadomiony przez Władzę Krajową Edukacyjną, iż P. Arthurowa Hr. Potocka powzięła zamiar założenia i utrzymywania własmym kosztem w wsi Sierszy do Hrabstwa Tenczyńskiego należącej szkółki początkowej dla dzieci hutników i górników tamże pracujących; Senat przyjmując z wdzięcznością złożone w tej mierze przez Jej Pełnomocnika Dozorowi Głównemu Szkół Początkowych piśmienne oświadczenie, ma sobie za przyjemny obowiązek oświadczyć niniejszym Pani Hrabinie Potockiej z tego powodu podziękowanie, podając zarazem czyn ten szlachetny do powszechnej wiadomości przez zamieszczenie w Dzienniku Rządowym.

Kraków dnia 7 Marca 1837 roku.

Za Prezesa Senatu Michaeowski.

Za Sekretarza Jlnego Senatu

Maiewski Refer. Senatu.

Sciborowski za Sekr. Exp. Senatu.

Nro 1114 D. G. S.

# SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku odezwy Konsystorza Jeneralnego Dyecezyi Krakowskiej pod dniem 17 z. m. do L. 157 do Senatu uczynionej, zamiano-

wawszy Urzędnikiem stanu cywilnego w parafii Bobrek JX. Kopczyńskiego dotąd zastępczo obowiązki powołane tamże sprawującego, mianowanie to Dziennikiem Rządowym dla powszechnej wiadomości ogłasza.

Krakow dnia 7 Marca 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 1140.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Niegdy Zofia Wiśniowska dla Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, na fundusz wstydzących się żebrać kobiet, a życie nienaganne prowadzących kwotę złp. 100 legowała; w skutku przeto uchwały Senatu z dnia 6 m. i r. b. do Nru 5949 wydanej, podaje Wydział tak chwalebny czyn testatorki do publicznej wiadomości.

Kraków dnia 21 Lutego 1937 rokn.

Senator Prezydujący
MICHAŁOWSKI.

Referendarz L. Wolff.

Nro 1821 D. W. D. P.

#### OBWIESZCZENIE.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

W dopełnieniu uchwały Senatu Rządzącego z dnia 22 Lutego r. b. do Nru 958 D. G. S. zapadłej, Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 Kwietnia r. b. z rana o godzinie 10 odbędzie się publiczna licytacya w biórze pomienionego Wydziału wydzierzawienia na wieczność prawa wybudowania nowego młyna i użytkowania z niego, w miejsce dawniejszego przez ogień zniszczonego a to na rzece Białucha zwanej, przy wsi Narodowej Zielonki, wraz znależącym do tegoż placem i gróntem, oraz ogródkiem owocowym, stodołą i stajenką; praetium fisci do pierwszego wywołania wkupnego przy niniejszej licytacyi ustanawia się wsummie Złp. 1,278 gr. 9 wsrebnej grubej monecie. - Chęć licytowania mający złoży na vadium 1f10 część summy szacunkowej to jest Złp. 127 gr. 24 z którego kanon czyli czynsz roczny opłacać się będzie kwartalnémi ratami zgóry w kwocie Złp. 566 gr. 24.- O innych waronkach licytacyi, wiadomość każdego czasu wbiórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu powziętą bydź może.

Kraków dnia 25 Marca 1837 r.

Senator Prezydujący L I K E.

Nowakowski Sekr. Wydz.

#### OBWIESZCZENIE.

Nro 1290.

# Trybunał I. Inst. W. N. iS. N. M. Krak. i J. Okr.

Zawiadomia strony interesowane, iż Pan Teodor Jaworski reskryptem Senatu Rządzącego z d. 6 Marca 1837 roku Nro 799 D.G.S. od dalszego pełnienia obowiązków Komornika przy Sądach tutejszych uwolniony został. — Wszyscy zatem prawo do kaucyi za P. Jaworskim zapisanej, z urzędowania jego wynikłe mający, zgłosić się do Trybunału I. Instancyi w przeciągu dwóch miesięcy są obowiązani.

W Krakowie dnia 30 Marca 1837 roku.

Kopff.
Librowski Sekretarz.

## Zapozew Edyktalny.

Gdy pomimo śledztwa osoby Aloizego Skarżyńskiego, tenże dotąd przytrzymanym być nie mógł przeto na zasadzie upoważnienia Sądu Appellacyjnego w reskrypcie z dnia I Marca roku 1837 Nro 175 i przepisu O. 491 K. K. Cz. Isi — Trybunał I. Instancyi Wolnego Niepodległego i ściśle Nieutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, wzywa niniejszym edyktem Aloizego Skarżyńskiego jako o zbrodnią zabójstwa na osobie Mateusza Rogowskiego przez wystrzał z fuzyi na dniu 23 Października 1836 roku na gruncie wsi Kopce dokonaną obwinio-

nego, aby najdalej w przeciągu dni sześćdziesiąt od wezwania tego rachując przed Trybunałem I. Instancyi dla dania odpowiedzi co do zarzuconej zbrodni podrygorem przepisanym stawić się nieomieszkałe

Kraków dnia 9 Marca 1837 roku.

Sędzia Prezydujący

Kopff.

Miętuszewski Pis. Tryb. I. Inst.

## DODATEK

8-1011- 36 124

malara dogenia macade a iskonici do Nru 17 i 18.

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i je go Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na zadanie Jozefa Kluger majstra profesyi szewskiej, ob. M. Krakowa, w imieniu swem i jako ojca i opiekona małoletniego Wojciecha działającego, w Krakowie przy ulicy Stolarskiej pod L. 63 tudzież Katarzyny z Rutkowskich Igo ślubu Gorzkowskiej teraźniejszej Olszakiewiczowej w imieniu swem i małoletniej córki Maryanny działającej, w Krakowie przy ulicy Szczepnńskiej pod L. 371 zamieszkalych, sprzedane zostana w drodze dzia-In przez licytacya publiczną następujące nieruchomości, to jest: Kamienica w Krakowie przy ulicy Zydowskiej pod L. 393 tudzież jatki szewskie w rynku Glównym M. Krakowa położone pod LL. 6, 81, 82 i 83 do sukcessorów po niegdy Brygidzie Imo voto Gorzkowskiej 2do Rokickiej i Józefa Gorzkowskiego należące, a to w skutek wyroku Trybunalu z dnia 11 maja 1836 r. między powyższemi osobami z jednej, a Andrzejem Rokickim ob. M. Krakowa tudzież Kunegundą 1mo voto Łopaczewską teraźniejszą Urasińską zapadlego.

Warunki licytacyi tych nieruchomości wyrokiem Trybunału I. Instancyi z dnia 22 lutego r. b. wydanym zatwierdzone, sa naste-

pujace:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakokowie przy ulicy Zydowskiej pod L. 393.
na pierwsze wywołanie ustanawia się w
summie złp. 8000, cena zaś szacunkowa
jatek ustanawia się następująca 1) jatki pod
L. 6 złp. 300; 2) jatki pod L. 81 złp.
300; 3) jatki pod L. 82 złp. 300; 4) jatki
pod L. 83 złp. 300; którato cana szacunkowa powyższych jatek w braku licytantów na drugim terminia licytacyi do 2
części zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania mający złozy i część szacunku ustanowionego jako vadżum które w razie niedopełnienia warunków licytacyi na korzyść popierających utraci, i nowa licytacya na jego niebezpieczeństwo rozpoczetą zostanie.

 Od złożenia vadium tak popierający dział jako też Andrzej Rokicki są wolni.

'4) Nabywca zapłaci podatki zaległe według przepisu prawa należeć się mogące, tudzież zapłaci koszta licytacyi na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego po wręczeniu mu wyroku takowe zatwierdzającego, i wypłaty takowe potrąci z szacunku wylicytowanego.

5) Pozostały szacunek nabywca przy sobie zatrzyma aż do skutku działu prawomocnego i klassyfikacyi z obowiązkiem opłacania procentów 5 od 100 od chwili nabycia do czasu wypłaty za assygnacyą sadowa.

Do takowej licytacyi wyznaczają się dwa

termina.

Do przedstanowczej na dzień 26 kwietnia kamienicy i jatki Ner. 6, zaś jatki Ner. 81, 82, 83 na dzień 28 kwietnia, do stanowczej na dzień 31 maja kamienicy i jatki Ner. 6, zaś jatki Ner 81, 82, 83 na dzień 2 czerwca 1837 r.

Przedaż tych nieruchomości odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, którą to licytacyą popiera Adam Golęberski adwokat w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej pod L. 219 zamieszkały.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wszyścy, jakiekolwiek prawo rżeczowe mający, aby pod rygorem prekluzył na pierwszym terminie licytacyi złożyli na aucyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych praw

i wierzytelności z wykazem mianych pretensył i ustanowieniem adwokata.

> Kraków dnia 8 Marca 1837 r. Junicki

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze postępowania spadkowego po ś. p. Juliannie z Mendelschnów Biande sprzedanym zostanie przez publiczną sądową licytacyą, dom z wszelkiemi przyleglościami pod L. 128 w gminie VI. miasta Krakowa przy ulicy Głównej Kazimierskiej narożnie stojący, na mocy kontrakta kupna sprzedaży z dnia 20 czerwca 1805 w akta magistratualne Krakowskie ksiegę IX. tranzakcyj wieczystych na karcie 391 do L. 387 dnia 10 lipca 1805 r. wpisanego, tudzież aktu z dnia 16 lutego 1806 roku wakta magistratualne Krakowskie księgę X. tranzakcyj wieczystych na karcie 543 do L. 379 dnia 28 listopada 1806 r. wpisanego, zupelną i wylączną własnością ś. p. Julianny z Mendelsohnów Biande będący, a to na žądanie obecnych i pełnoletnich sukcessorow jako to: Fryderyki z Komorowitzówi Mendelsohnowej wdowy, matki, w imieniu wlasnem, oraz z mocy cessyi od Samuela Mendelsohna Moosbach syna swego, a brata zmariej, do uczestnictwa spadku przychodzącej, Ewy z Mendelsohnów Baruchowej, wdowy, siostry, Anny z Mendelsohnów Neumarkowej z upoważnienia Jakoba Neumark męża swego czyniącej, wszystkich do czynności tej w wyżej rzeczonym doma pod L. 128 w gminie VI. zamieszkanie ustanowione mających, od których Wincenty Szpor adwokat O. P. D. pod L. 47-48 w Krakovie zamieszkaly, sprzedaž te popiera, a to w moc wyroku Trybunalu miasta Krakowa dnia 4 marca 1837 r. przeciw kuratorowi nieobechych sukcessorów, Maryanny z Mendelsohnów Kochowej, i Karoliny z Mendelsobnów Leefeldowej sióstr zmarléj, Ignacemo Ostaszewskiemu notaryuszowi pod L. 453 w Krakowie zamieszkalemu przez Stanislawa Boguńskiego adwokata pod L. 332 w Krakowie zamieszkalego, stawajacemu, w ocznie zapadłego.

Warunki licytacyi takowej wyrokiem wyżej powołanym ustanowione są następujące: 1) Mający chęć licytowania złoży 1 część ceny 37,984 zlp. pierwszego wywołania, na vadium, które wrazie uchybienia warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na jego szkodę i koszt ogłoszoną będzie, od składania vadii wolni są sukcessorowie ś. p. Julianny Biande.

2) Nabywca zapłaci do skarbu podatki według przepisów prawa uprzywilejowane.

3) Zapłaci również koszta licytacyi według wyroku sądowego takowe ustanawiają-

4) Po dopełnieniu powyższych wypłat nzyska dekret dziedzictwa i obejmie dom wpo-

siadanie:

5) Resztujący szacuńek wypłaci nabywca z procentem Total od dnia licytacyi, komu według wyroków sądowych dział po ś. p. Juliannie Biande ustanawiających, przypadać będzie.

6 Pretendent ofierujący w ciągu dni 8 po licytacyi 4 część wyżej, obowiązeny złożyć takową wraz z vadium w depozyt sądowy pod nieważnością zgłoszenia swego.

Cena pierwszego wywołania jest 37,984

złp. moneta srebrną polską.

Termina do licytacyi takowej na audyencyi Trybunału I. Iostancyi miasta Krakowa pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 rano posiedzenia swe odbywającego, oznaczone są:

Dnia 26 maja Dnia 28 czerwca Dnia 26 lipca

Na pierwszym jednakże terminie przysądzenie stanowcze nastąpi, jeżeli pretendent ofiarujący od ceny wywołania zgłosi się.

Ktokolwiekby sądził mieć prawo ulegające produkcyi, winien takową na pierwszym terminie złożyć.

Kraków dnia 14 marca 1837 roku.

Janicki.